### Nro: 3.

## DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 27. Stycznia 1821. Rokū.

Nro 4367. Dz. G.S.

Senat Rządzący etc.

W skutek Uchwały swoiey, z dnia 14. Kwietnia 1820. do Liczby 1156. zapadłey, a Dziennikiem Rządowym Nr. 16. z tegoż roku obwieszczoney, odebrawszy przełożenie Kongregacyi Kupieckiey Wol: Miasta Krakowa, obeymuiace prosbe, ażeby Ksiegi Handlowe, zaopatrzone Steplem byłych Rządów: Ces: Austryackiego i Xiestwa Warszawskiego, wolnemi były od ponawiania opłaty Stęplowey; tudzież aż by Stęple na każ lym Arkuszu wybiianemi nie były, lecz ażeby na osobnym A kusza do Księgi przypieczętować się maiącym, potrzebna rość Steplów wyciśnioną została. Senat po za iagnienia w tey mierze potrzebnych obiaśnień stanowi: iż Księgi Kupieckie raz iuż za poprzednich Rządów występlowane, do powtornego opłacania Arkuszy Steplami te ni opatrzonych pociaganemi bydź nie maią, a obowiązek wyżey na nienioną Uchwałą z dnia 14. Kwietnia 1820. roku zapadłą na handluiących włożony ściąga się iedynie do Ksiąg i Arkuszy, które żadnym Stęplem poprzednich Rządów nie są opatrzonemi. Co ażeby wykonanym i

uporządkowanym zostało, każdy z handlujących w Mieście Krakowie i Miastach Okręgowych znayduiący się, równie iak każdy Bankier, Fabr kant, Aptekarz, słowem każdy, Ksiegi handlowe i kredytowe utrzymujący, które stosownie do Artykułów 8, 9, 10, 11, tytulu IIgo Księgi Iwszey Kodexu Handlowego Stęplowanemi i Parafowanemi bydź maią, winien będzie Księgi swoie Kommissyi Uchwałą Senatu, z dnia 14. Sierpnia r. z. Nr 2828. zapaltą a Dziennikiem Rządowym Nr. 32. z tegoż roku obwieszczon wyznaczoney, począwszy od dnia Pietnastego Lutego roku bieżącego, w przeciągu iednego Miesiąca, to iest: naydaley do dnia pietnastego Marca tegoż roku złożyć, która to Kommissya postępuiąc wedle udzieloney sobie Instruk-cyi, Księgi te Stęplem, iak się wyżey rzekło, poprzednich Rządów nie opatrzone przeyzrzy, a Rendant papieru Stęplowego liczbę Arkuszy opłacie podlegaiących na Księgach zapisze i opieczętuie. Ktoby zaś w tym przeciągu czasu Obowiązkowi temu zadosyć uczynić zanie bał, sam sobie przypisze skutki szkodliwe ztad dla niego wyniknąć mogące, gdyż Książki Jego nie będą mogły wedle Prawa żadnego w Sądzie stanowić dowodu. - Ze zaś życzeniem iest nie których handluiących, ażeby nie każdy oddzielny Arkusz Księgi był Stęplowanym, lecz żeby na iednym Arkuszu tyle Stęplów wybito, ile Arkuszy oddzielnych Księga ta zaymuie, lub też żeby do niey przyszyto po skasowaniu ieden Arkusz lub więcey, w cenie odpowiadaiącey liczbie Arkuszy Księgi; to zostawia się zupełnie woli Właściciela Księgi Handlowey, z tém tylko zastrzeżeniem; ażeby w dwóch ostatnich razach wyciśnienie Pieczęci Rządowey i zapisanie na osta-tnim Arkuszu z liczby opłaconych przez wyżey wzmiankowana Kommissya uskutecznionem było. - Co ażeby do powszechnéy i każdego w szczególności interessowanego wiadomości doszło. - Senat rozkazawszy ninieysze rozporządzenie Dziennikiem

kiem Rządowym obwieścić, i o tém Wydział Dochodów Publicznych, Sąd Appellacyiny Wol: Miasta Krakowa, Jnspektora Przychodów, Rendanta Papieru Stęplowego, i Kongregacyą Kupiecką Wol: Miasta Krakowa zawiad mia.— Wóytom zaś Gmin Okręgowych: Chrzanów, Mloszowa, i Krzeszowice poleca, ażeby oprócz tego, Okolnikami Mieszkańców Miasteczek, w ich Gminach znaydujących się, o potrzebie stósowania się, w czem do kogo należeć będzie, ostrzegli.—

Kraków dnia 12. Stycznia 1821.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu,

Nro 34. D. G. S.

### Senat Rządzący etc.

Zgromadzenie Reprezentantów w Miesiącu Grudniu 1820 r. zebrane maiac sobie przełożoną Skargę Włoscian Gminy Rybna przeciw Wóytowi teyże Gminy wniesioną, w którey pomiędzy innemi utyskiwali, iakoby nie należnie byli od Prawa Głosowania na Zgromadzeniach Gminnych odsuwanemi.- Po wysłuchaniu Opinii Kommissyi Seymowey Prawodawczey, rzecz tę do Senatu iako do właściwey Władzy odesłało. - Senat przeto do rostrząśnienia tych skarg przystąpiwszy, gdy inne przedmioty zażaleń znalazł iuż w drodze Administracyjney załatwionemi. Co do żądanego przez Nich Prawa Głosowania oświadcza: iż gdy Artykuł VII. Konstytucyi pozwalając Włościanom niemaiącym ieszcze nabytey własności używania Prawa głosowania na Zgromadzeniach Gminnych przez swoich delegowanych, za istotny kładzie warunek ieżeli w Osadzie maiącey przynaymniey Dziesięć Dymów niemasz nikogo używaiącego Praw Obywatelstwa. Tenże sam zaś Artykuł pomiędzy maiącemi Prawo głosowania wylicza Duchowieństwo Swieckie i Stan Nauczycielski, Senat trzymaiąc się literalnego wyrazów Konstytucyi znaczenia uznaie: iż gdzie we Wsi maiącey Dziesięć lub więcey niż Dziesięć Dymów, znayduie się iaki Duchowny świecki lub Nauczyciel Szkołki Początkowey, hądź Artysta w sztukach pięknych celuiący i przez Akademią za takiego uznany, tam Włościanie niemaiący własności, z któreyby Złotych polskich Pięćdziesiąt Podatku Gruntowego opłacali, odw ływać się do wyzey namienionego dozwolenia, i żądać przypu zczenia Jch Delegowanego nie mogą.— Które to postanowienie iako roztrzygaiące wątpliwości przy spisywaniu List Obywateli Prawo głosowania maiących zdarzyć się mogące, Senat Wydziałowi Spraw Wewnętrznych oznaymując, dla powszechney wiadomości Dzienikiem Rządowym obwieszcza.—

Kraków dnia 12. Stycznia 1821 r.

Wodzicki. Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

Nr. 126. D. G.S.

zW.S.W.

### Senat Rządzący etc.

Zawiadomiony Rapportem Wóyta Gminy Młoszowa z dnia 8. Stycznia Nr. 126. iż Starozakonny Her-zl Rozenbaum w Mieście Trzebinia zamięszkały, maiąc zamiar weyść z Starozakonną Ester Friedman w Miasteczku Kromołowie w Kraju Królestwa Polskiego zamięszkałą w związki Małżeńskie, Akt znania w braku Metryki urodzenia dla udowodnienia wieku prawem przepisanego złożył, — wzywa ninieyszym Urzędników Stanu Cywilnego Wol: Miasta Krakowa i Jego Okręgu, ażeby w Księgach Metryk Starozakonnych zapisania Metryk wspomnionego Starozakonnego śledzili, w razie zaś wynalezicnia teyże, o tem Senatowi w przyzwoitym czasie donieśli.—

Kraków dnia 17. Stycznia 1821. r.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr, Jen. Senatu